### N= 222.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, ben 16. September 1829.

Angefommene Frembe vom 14. September 1829.

Hr. Czekan, Provinzial der Franziskaner, aus Cracau, I. im Franziskaner=

Bekanntmachung.

Das unterschriebene Königliche Landsgericht bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß der Handelsmann Jacob Levin Kwilecki zu Neustadt bei Pinne mit seiner Sara geborne Michael Jacob, vor eingeschrittener Ehe, nach einer gerichtlichen Verhandlung vom 22. Februar d. J. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat.

Pofen ben 10. August 1829. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Poniżey wyrażony Król. Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo, że kupiec Jakob Lewin Kwilecki z Lwowka i małżonka tegoż Sara z Michael Jakobów przed weyściem w śluby małżeńskie prawną dobrwspólność również i dorobku przez zawarcie sądowego układu w dniu 22. Lutego 1829. wyłączyli.

Poznań dnia 10, Sierpnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatone=Patent.

Die im Dorfe Mittel-Rohrsdorff bei Fraustadt unter Mo. 27. belegene, ben Schierschichen Erben zugehörige, auf 1808 Ribl. taxirte Mullernahrung foll Schuldenhalber offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden, und bie Bie= tunge Vermine find auf ben 26. Mu= guft c., ben 30. September c., und ber peremtorifche auf ben 4. Ro= vember c., bor bem herrn Land=Ge= richts-Rath Boldt, Morgens um 10 Uhr, allhier angesett. Raufluftigen werben diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baf in bem letten Termin bas Grundfict bem Meiftbietenben juge= fchlagen werden foll, infofern nicht ge= fetiliche Sinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unses rer Registratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 25. Juni 1829. Konigl, Preuß. Landgericht.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo młynarskie we wsi Osoweysieni pod Wschowa pod Nr. 27. położone, Sukcessorom Schiersch należące, na talarów 1808. ocenione z powodu długów publicznie naywiecéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 26. Sierpnia r b. na dzień 30. Września r. b. ter. min zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godz. 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Voldt w mieyscu, wyznaczone zostały. Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nawięcey daiącemu przysadzona zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 25. Czerwca 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

the state of the s

#### Ebiftal=Citation.

Bon Seiten bes unterzeichneten Ro= niglichen Landgerichts wird die unverebe= lichte Catharina Janowicz, welche fich bor circa 40 Jahren aus ihrem Geburte, Drte Kobylin, um fich nach Ralifch in einen Dienft gu begeben, entfernt, und feit biefer Beit von ihrem Leben und Hufenthalt feine Rachricht gegeben bat, fo wie beren guruckgelaffene unbefannten Erben und Erbuehmer gu bem am 21. Januar 1830, Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte-Rath Roquette in unferm Gerichte= Locale anberaumten Termine mit ber Anweisung vorgeladen, sich an biefem Tage ober vor demfelben perfonlich ober schriftlich zu melben und bie weitere Unweifung zu gewärtigen, widrigenfalls bie Catharina Janowicz fur tobt erklart, und ihr Bermogen benen, die fich als ihre Erben legitimiren fonnen, ausge= antwortet werden foll.

Rrotofdin ben 13. April 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Ze strony Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego zapozywa się Katarzyna Janowiczowa panna, która przed około 40. laty z mieysca urodzenia swego, to iest miasta Kobylina się oddaliła, końcem udania się w służbą do Kalisza, a od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadnév nie dała wiadomości, zapozywaią się tudzież niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy teyże, aby się w terminie dnia 21. Stycznia 1830, o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w Sądzie naszym osobiście, lub na piśmie zgłosili i dalszego rozporządzenia oczekiwali. W przeciwnym razie taż Katarzyna Janowiczowa za zmarłą uznana, maiątek zaśićy wylegitymować się mogącym Sukcessorom iéy wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 13. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Zum Verkauf best im Jnowraelawschen Kreise belegenen, bem Franz v. Mieczskowski gehörigen, und auf 29,886 Mthl. 3 sgr. 4 pf. abgeschäßten Ritter = Guts Tuczno No. 297. siehen im Wege ber nothwendigen Subhastation die Vietungstermine auf

ben 30. September 1829, ben 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf den 6. April 1830,

Vormittags 9 Uhr vor bem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor Bolly an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Personen, als:

- 1) ber Besiger bes Guts Tuczno, Frang v. Mieczkoweki,
- 2) die Realglaubigerin Beate henne= mener.

aufgesordert, die obigen Termine selbst oder durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Rafalöfi, Schöpzfe und Schult vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmttlichen eingetragenen, wie auch der seer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck

Patent subhastacyiny.
Do sprzedaży wsi szlacheckie y
Tuczna No. 297. w powiecie Inowrocławskim położone, Franciszkowi Mieczkowskiemu należące y
wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowe y natal. 29886
śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze konieczne y subhastacy i termina
na dzień 30. Września 1829.

na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Kwietnia 1830. zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadome osoby, iako to:

- 1) dziedzie dóbr Tuczna Franciszek Mieczkowski,
- 2) wierzycielka realna Beata Hennemeyer;

aby w terminach powyżey wzmiankowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szulc przedstawiają stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więcej dającemu nietylko przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadających pretensyy, a mianowicie tych-

ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 30. April 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

že ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll die in Rulfau, Meseriker Kreisses, unter der No. 19. gelegene, den 30s hann Gottlieb Ebertschen Scheleuten geshörige Wirthschaft mit Ackerland und Wiesen, gerichtlich auf 600 Kthl. abgeschätz, in dem hier am 17. Oftober d. 3. anstehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, woszu wir Käufer einladen.

Die Raufbebingungen und die Taxe können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferik ben 15. Juli 1829.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie przedaży.

Grunta Jana Bogumiła i Doroty małżonków Ebertów w Kuligowie, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 19. leżące i wraz z łąkami na talarów 600 ocenione, publicznie naywięce daiącemu z przyczyny długów przedane być maią.

Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 17. Października r. b., który się tu w Międzyrzeczu odbywać będzie. Chęć kupienia maiących wzywa Sąd nań ninieyszem. Warunki kupna i takę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 15. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es foll das in der Altstadt Tirschtiegel No. 39. gelegene, dem Schmidt Bruddht gehörige Grundstud, das auf 221 Athl. abgeschätt ift, Schuldenhalber in dem am 20. November d. J. hier austehenden Termine dffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wo, zu wir Käufer einladen.

Die Toxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Meserit den 2. Juli 1829.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie urzędowe.

Posiadłość kowała Brudochł w Starym-Trzcielu, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 39. leżąca, która sądownie na talarów 221 ocenioną została, ma bydź publicznie naywięce dającemu przedaną. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 20. Listopada r. b. Chęckupienia mająci wzywają się nań ninieyszem z tem nadmienieniem, iż się tu odbywać będzie, i że taxę i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 2. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das Erbpachts-Vorwerk Drzewiemos wo im Domainen-Umte Mroczen belegen, 30 Hufen 27 Morgen 136 Muthen und bie nothigen Wohn- und Wirthschafts-Gebäude enthaltend, welches nach der am 6. März 1828 gerichtlich revidirten Tare auf 1006 Athl. 18 sgr. 6 pf. absechäft worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Regierung zu Bromberg wes gen Kanon-Rückstände bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny. Drzewcanowo w Ekonomii Mroteckie położony z 30 włok 27 morgów i 136 prętów składaiący się, atóry podług taxy pod dniem 6. Marca r. p. sądownie sporządzone na 1006 tal. 18 śgr. 6 fen. ocenionym został, ma bydź na wniosek Król. Regency w Bydgoszczy z powodu zaległegokanonu publicznie naywięce daiącemu przedany. Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile

wir im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Schneidemuhl 3 Biefungs-Termine auf den 10. August,

ben 14. September,

ben 14. Detober d. J., von denen ber letztere peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt haben.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Lobsens ben 19. Juni 1829.

Abn. Preuf. Friedenegericht.

wyznaczyliśmy trzy terminalicytacyine iako to:

na dzien 10. Sierpnia,

14. Września,

14. Października r. b.,

z których ostatni peremtoryczny iest każdy raz zrana o godzinie 9. w tuteyszéy izbie sądowéy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 19. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Auction, Wilhelmsfrage Nro. 171.

Aus dem Nachlaß des verstorbenen Geheimen Regierungs-Raths, Herrn Bener, werde ich Montag den 28. und den 29. September c. einen fast neuen ganz modernen Kutschwagen, eine sehr schone Sammlung Kupferstiche unter Glas, Mobilien verschiedener Art, eine sehr bedeutende Parthie Bücher wiffenschaftslichen Inhalts, nebst dazu gehörige Spinde und andere Gegenstände öffentlich verzauctioniren.

Donnerstag als ben 17. b. M. ift bei mir wie alle Donnerstage jum Abendeffen frifche Wurft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet

Wittwe Ludtke auf Ruhnborff.

## Getreide Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Gefreide: Arten.    | Mittwoch den<br>9. September.                                                                 |                     | Freitag den<br>11. September.                                    |                     | Montag den<br>14. September. |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                            | bis<br>Netv.fgr.vf. | von<br>Mer.fgr.vf.                                               | bis<br>Mit.fgr. pf. | von<br>Mir.fgr.vf.           | bis<br>Mir.fgrps |
| Weigen der Scheffel | 1 22 6<br>1 2 —<br>— 20 —<br>— 15 —<br>— 19 —<br>— 25 —<br>— 9 —<br>— 22 —<br>5 5 —<br>1 10 — | - 27 -<br>- 13 -    | 1 4 —<br>— 21 —<br>— 15 —<br>— 19 —<br>— 25 —<br>— 9 —<br>— 22 — |                     | 1 4 -                        | 1                |